# IX. KURENDA SZKOLNA.

in 18 mi

## Da feidem ein gerauche liebt verfenen ift, ein Dan ger an geprüften Lekeramiskandibates fen langerer Zeit siche Buskandiem murde, and vie Hebrug der gedochnen Unterrendskulen nunkgen darch eitheba gehildere Lekerlich bebling ist in kann

# Obwieszczenia konkursowe.

L. 1025. W celu obsadzenia nowo – utworzonéj posady nauczyciela i organisty przy szkóle parafialnéj w Zdzarcu, Obwodu Tarnowskiego, (Dekan. Radomyśl.), patronatu prywatnego, do której jest przywiązana roczna pensya w ilości 150 zdr. a. w. rozpisuje się konkurs z terminem do 25. List. 1865.

Tarnów dnia 12. Paźdz. 1865.

L. 1042. Przy szkole trywialnej w Dankowicach, Obwodu Wadowskiego, (Dek. Bialskiego), posada nauczyciela i organisty, patronatu prywatnego, z roczną pensyą w ilości 176 zfr. 83 c. a. w. w skutek rozporządzenia c. k. Komisyi Namiestniczej Krak. z dnia 4. Paźdz. 1865, do L. 26320, opróżnioną została.

Termin do podania upływa z dniem 25. Listopada 1865.

Ubiegający się o te posady, mają prośby swoje własnorecznie napisane i dokumentami należytemi, co do uzdołnienia i zasług opatrzone, Władzy Konsystorskiej za pośrednictwem Zwierzchności właściwych przedłożyc.

Tarnów dnia 12. Paźdz. 1865.

ur Berlaubares anter antichells

#### "Con Bertage Der Biener Ang. 3.1036. und ein Dempognie ift ein Athas

Lehrbefähigungsprüfungen der Kandidaten für Z und 3 flassige Unterrealschulen werden eingestellt, und die Lehrbefähigung derselben kann nur nach Rücklegung des Djährigen Bildungskurßes erlangt werden u. d. g.

Mit Unterrichtsministerial-Erlasse v. 2. November 1854, Z. 10999, intimirt mit Berordnung der bestandenen Krafauer k. k. Landes = Regierung v. 15. Dezember 1854. Z. 29556, wurden provisorische Borschriften über die Bildung von Lehramtskans did aten für zwei und dreiklassige Unterrealschulen, welche mit Hauptschulen vereinigt sind, erlassen, und wurde zugleich in den Übergangsbestimmungen zu diesen Borschriften im S. 39, Pkt. 2. gestattet, daß insolange, bis durch die in Gemäßheit dieses Erlasses einzusührenden Bildungskurse eine hinreich en de Anzahl von Kandidaten des Lehramtes für jene Unterrealschulen herangebildet sein wird, die mit dem Unterrichtssministerial = Erlasse vom 26. August, 1853, Z. 7853. angeordneten jährlich abzuhaltenden Befähigung vorgeschriebenen speciellen Konkursprüfungen getreten waren, sortzubestehen has

ben, wobei behufs der Zulassung ber sich meldenden Randidaten zur Arufung die in den Punkten a, b, e und d naher bezeichneten Bedingungen festgestellt wurden.

Da seitdem eine geraume Zeit verstossen ist, ein Mangel an geprüften Lehrsamtskandidaten seit längerer Zeit nicht mehr wahrgenommen wurde, und die Hebung der gedachten Unterrealschulen zunächst durch tüchtig gebildete Lehrkräfte bedingt ist; so fand das hohe k. k. Staatsministerium mit Erlaß v. 18. Sept. l. J. J. 5111 die vorangeführsten im S. 39. Pkt. 2. der Ministerialverordnung v. 2. Nobr. 1854. J. 10999. enthaltene Übergangsbestimmung, beziehungsweise auch den Unterrichtsministerialserlaß vom 26. August, 1853. J. 7853. hiemit außer Kraft zu sehen, und anzuordnen, daß Lehrbes fähigungsprüftungen aus Grund der gedachten Übergangsbestimmung, wo sie bisber noch abgehalten wurden, nicht mehr stattzusinden haben. Fortan wird die Lehrbe fähigung für unvollständige Unterrealschulen, solange nicht weiter bezügliche Unordnungen erstießen, durch Prüfungen in Gemäßheit des Unterrichtsministerialserlaßes vom 2. Novbr. 1854. J. 10999. nur nach Absolution vom Besuche desselben, welche bei der politischen Landesstelle anzusuchen ist, und über deren Untrg in besonders rücksichtswürdigen Fällen vom h. k. k. Staatsministerium ertheilt werden wird, zu erlangen sein.

Dieß wird im Grunde Erlasses der Arak. k. k. Statth. Kom. v. 4. Okt. 1865, Z. 26063 hiemit zur Kenntniß gebracht. Earnow 12. Okt. 1865.

#### 3. 808.

#### Steinhausers Atlas erschienen.

Mit Erlaß von 20. August 1865. 3. 21581. hat die Krak. k. k. Statth. Kom. Nachstehendes zur Verlautbarung anher mitgetheilt:

"Im Verlage der Wiener Kunsthandlung Artaria et Compagnie ist ein Utlas für die erste Stufe geografischen Unterrichts in den österreichisch deutschen Schulen von Unton Steinhauser in zwei Heften erschienen, wovon das erste sechs Karten zur allgemeinen Erdbeschreibung 1) Stellung der Erde im Weltgebäude; 2) Erklärung der Landstartenzeichen; 3) Erdfarten; 4) Europa 5) Mittel = Europa; 6) Palästina; das zweite aber neun Karten zur österreichischen Vaterlandskunde sammt dem erklärenden Texte enthält.

Das hohe k. k. Staatsministerium fand mit Erlaß vom 3. August l. J. 3. 2456. diesen Atlas den Lehrerbildungsanstalten zur Benützung und den Volksschullehrern zum Selbstgebrauch e anzuempfehlen.

Der Preis des ersten Heftes beträgt 60 Afr., der des zweiten 1 fl. 40 fr. Auch sind die Karten einzeln je nach der unterschiedlichen Größe zu 10, 15 und 20 fr. zu haben. Tarnow 27. Aug. 1865.

#### 3. 983. Benedikan and and and

#### Gin Prämienbuch "Sto obrazów natury ze ziem ojczystych..." wird empfohlen.

Im Wiener Schulbücher Verlage ift ein neues Prämienbuch erschienen unter dem

Titel: "Sto obrazów natury ze ziem ojezystych z 57 drzeworytami;" ber Preis besselben ift je nach der Avt des Einbandes zu 64 and 80 fr. ö. 28.

Daffelbe wird im Grunde Erlasses des h. f. f. Staasminist v. 15. Sept. 1865, 3. 8101, und Eröffnung der Rrat. f. f. Statth. Com. v. 24. Gept. 1865, 3. 25726, als Prämienbuch für 3 und 4 flassige Volksschulen empfohlen.

and the second s

#### idelan dranje an A. S. grande and E. K. 3284.x nista makesan w mish sawan mark

### Przedpłata na zupełny wykład języka francuskiego Metodą Robertsona,

przez Baronowe Avignon de Norew autorkę kilku dzieł o wychowaniu i innych.

To dzieło składać się będzie z 25 zeszytów, a każdy około 32 lub więcej stronnic. Zacznie wychodzić od dnia 1. Września 1865, mniej więcej parę razy przez miesiąc poszytami. Każdy zeszyt kosztować będzie pojedynczo 25 centów, lecz dla prenumerujących się na to dzieło kosztować on będzie. dla miejscowych 20 cent., a dla zamiejscowych z przesyłką 30 centów. Prenumerata przyjmuje się w Administracyi Czasu i u p. Siedleckiego aptekarza pod Białym Orłem w Krakowie w rynku, i przesyłać się ma w połowie wartości dzieła, od zamiejscowych 3 zdr. 60 cent. a po odebraniu 12 zeszytów druga połowa czyli reszta: od zamiejscowych 3 " 90 "

Za te cene każdy regularnie odbierać będzie poszyty franco na miejscu aż do 12 wyłącznie – poczem Listy zwrotne powtórnie wyprawionemi będą.

Zawiadomienie to tak na pochwałę tegoż dziełka pisze: "Zaden wykład do dziś dnia nie mogł tak dobrze i tak całkowicie zadosyć uczynić wszystkim tej nauki potrzebom, jak niniejszy, zawiera bowiem wszystko, czego tylko najdrobniejsza wymagalność od dzieła tego rodzaju zażądać może.

Nasz wykład z temi rzeczywistemi korzyściami łączy rozmaitość, która w czasie nauki uwalnia od nudów, i jasność, która oszczędza mozołu; służy tak dla tych, którzy poświęcając się zawodowi nauczycielskiemu chcą całkowicie naukę francuskiego języka ukończyć, jako równie i dla tych, co tylko chcą mieć bez wielu prawideł wprawę w mówieniu, słowem, by mogli się z pomijaniem tychże nauczyć mówić z łatwością.

Lecz, oprócz tych korzyści, przedstawia on jeszcze dla osób skąpo zamożnością od fortuny uposażonych, a pragnących władania tym językiem, nieoceniony sposób zupełnego nauczenia się bez pomocy nauczyciela (chyba na kilka chwil dla wymowy właściwej), i to w dosyć krótkim czasie, stósownie do pilności i pojęcia."

Tyle ku wiadomości i zachęceniu. Tarnów 20, Wrześ. 1865.

#### ili policijas directi nas dienaromeania Li Ki 352810 meia an gretan minardo sid., India

#### Żywota Świętych star. i now Zakonu ks. Piotra Skargi.

Ksiegarz w Petersburgu, P. Wolf, odezwał się do Nas z prośbą o zalecenie "Wydania nowego Żywotów Świętych Starego i Nowego Zakonu na każdy dzień przez cały rok, wybranych z poważnych pisarzów i doktorów kościelnych, do których przydane są niektóre duchowne obroki i nauki przeciwko heretykom, przy tém kazania krótkie na te święta, które pewny dzień w miesiącu mają, zebrane przez ks. Piotra Skargę, S. J. na język polski przełożone, i za życia Autora dziewięć razy, a po zejściu jego po raz czwarty staraniem ś. p. Ignacego Hołowińskiego Arcybiskupa Mohylewskiego, Metropolity Rzymsko-katolickich Kościołów w Cesarstwie Rossyjskiem przedrukowywujące się.

2 tomy w wielkiej ósemce (1900 stronnic druku czytelnego we 2 kolumny z 140 wierszy złożonych) z 12 rycinami na drzewie według rysunku Gersona, przedstawiającemi Świętych i Błogosławionych polskich i biografią Skargi, skreśloną przez J. Bartoszewicza.

Oba tomy drukowane w zwyczajnym formacie książkowym stanowiłyby 12 tomów. Cena całego dzieła z 12 drzeworytami, łącznie z kosztami przesyłki, 7 złr.

Chcac jeszcze więcej ułatwić nabycie dzieła, wydawca rozdzielił Żywoty Ś. na 12 poszytów, z których każdy zawiera jeden miesiąc całego roku i może być nabyty częściowo po 35 kr. Tym sposobem opłacając niewielkiemi kwotami, znakomite to dzieło staje šię przystępnem nawet dla najniezamożniejszych.

Dla łatwiejszego rozpowszechnienia Zywotow SS. ksiegarz ów wszedł w stosunki z P. Sacco, z jednym z rodaków w Berlinie, który mając sobie dostarczone egzemplarze będzie takowe wprost od siebie franco Prenumeratorom dostarczać.

My od Siebie dodajemy, że krótszą drogą można się w takim celu udawać do najbliższej sobie księgarni. Tarnów d. 12 Paź. 1865 pak miningay, zawiera howlen wazwaten, zargo telko midrobnioleza wymagalaose od dziela

Person welched a term expensivelessis korzysionami danny rozmaitonia, kio a o cannie

## Z Konsystorza Biskupiego,

ingo rodusm wassined more.

Jozof Alojzy.

Tarnów dnia 14. Paźdz. 1865.

Biskup Tarnowski.

X. Jan Figwer,

osa appallerez duzine vereneziera unitzzen inzulatuariaren barren eta berren Kanclerz. Manunga verenez

secreta sie ber nomen namewiele (stryba na kilka ekwil dla wyzaczy włakiwej), a th w